# Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag, den 19. Februar 1828.

### Angekommene Fremde bom 16. Februar 1828.

Br. Graf Dziedufancti aus Neudorff, I in No. 136 Wilhelmöftrafe; Br. Rauf= mann Schibbler aus Montjoie, I. in No. 99 Bilde; Hr. Kaufmann hafeloff aus Ber-lin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Scifensieber Riemann aus Bromberg, Hr. Pachter Wittowsti aus Gowarzewo, I. in Dto. 384 Gerberftrage.

#### Den 17ten Februar 1828.

Br. Kaufmann Sperling aus Bonn, Br. Kaufmann Billiard aus Beaune, L. in No. 99 Bilbe; fr. Erbherr Swingreft aus Turoftowo, I, in No. 168 Rafferfraße.

Ediftal = Vorladung.

Auf den Antrag ber Gebruder Wielo= wiensti wird ber feinem Leven und Auf= enthalt nach unbekannte Stephan Egibius v. Wielowienski, Gohn bes Joseph v. Wielowiensfi, welcher am 29. Mart

Zapozew edykta ny.

Na wniosek Braci UUr. Wielowieyskich z pobytu i życia niewiadomy Stefan Jdzi Wielowievski Syn Jozefa Wielowieyskiego, który w dniu 29. Marca 1806 do Regimentu

1806 in bas Raiferl. Ruffifche Sufaren= Regiment Isumow als Junter eingetre= ten, und, nachdem er am 1. Marz 1807 aus bem Lazareth zu Riga entlaffen wor= ben, von der Zeit ab nichts mehr hat von fich horen laffen, offentlich bergeftalt hier= mit vorgeladen, baf er ober bie etwa von ihm zurückgelaffenen unbefannten Er= ben, fich binnen 9 Monaten, und gwar långstens in Termino praejudiciali den 5. Mai 1828 Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Lock= ffabt in unserm Gerichts = Schloffe entwe= ber personlich ober schriftlich, ober burch einen mit gerichtlichen Zeugniffen von feinem Leben und Aufenthalte verfebenen Bevollmachtigten melben, im Falle fei= nes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß auf den Antrag ber Ertrahenten auf feine Tobes-Erflarung und was bem an= hangig, nach ben Gefetzen erkannt, und fein Bermogen feinen nachften fich legiti= mirenden Erben zugesprochen werben wird.

Posen ben 25. Juni 1827. Königs. Preuß. Landgericht.

Cesarsko Rossyiskiego Huzarów Izumów wszedł w służbę i gdy w dniu 1. Marca 1807 z Lazaretu w Rydze wyszedł od czasu zaś tego żadney o sobie nie dał wiadomośći, publicznie niniéyszem zapozytta się, aby sam lub pozostali iego a niewiadomi sukcessorowie w w przeciągu dziewięciu miesięcy, a naydaléy w Terminie zawitym dnia 5. Maia 1828. przed południem o godz. 9 przed Konsyliarz. Sadu Ziemiańskiego Ur. Lockstaedt w naszym Zamku Sądowym, osobiś. cie lub piśmiennie lub też przez zaświadczeniem sądowem o życiu i pobycie opatrzonego Pełnomocnika się meldował gdyż w razie przeciwnym spodziewaćsię ma, iż na wniosek Extrahentów, za umarłego i co z prawa wypadnie wyrokiem ogłoszony i maiątek iego naybliższym Sukcessorom wylegitymowanym wydanym będzie.

Poznań dnia 25. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Snbhaftations Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Rrotofannschen Rreife in der Stadt Bopet unter Dlo. 41 belegene, bem Juebel Megner gehörige haus nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 560 Athle gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schul= benhalber offentlich an ben Meifibieten= ben verfauft werben, und ber peremtori= fche Bietunge-Termin ift auf ben 2. April 1828. Vormittage um To. Uhr bor bem herrn Landgerichte-Refe= rendarius v. Rafinsti allhier angefett.

Befig= und Bahlungefabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, daß es einem Jeden frei fteht, innerhalb 4 2Bo= chen vor bemfelben und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Man= gel anzuzeigen.

Krotofyn den 6. December 1827. Roingl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastaeviny.

Domostwo pod Jurysdykcya, naszą zostaiące w mieście Borku powiecie Krotoszyńskim pod No. 41. poło-Zone do Juedel Messner nalezace wrazz przyległościami, które według taxy sadowey na 560. Tal. ocenionem zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin peremteryczny na dzień 2, Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. de Rasinski Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym-został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iżw przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Krotoszyn dnia 6 Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Bum öffentlichen Berkauf bes in ber Stadt Lobfens am Martte unter Do. 30 belegenen hauses nebst hintergebau= be, ben Baron v. b. Golgschen Erben zugehörig, welches auf Antrag der Gläubiger sub hasta gestellt und nach der gerichtlichen Taxe auf 772 Athlir. 12 fgr. 10 pf. gewürdigt worden, haben wir einen Termin auf ben 15. April 1828 vor bem Landgerichte-Rath Wege= ner Morgens um 9 Uhr, hier angesetzt.

Befilgfähigen Raufern wird biefer Ter= min mit der Rachricht bekannt gemacht, daß bas Grundfluck bem Meifibietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachhet einkommenben Gebotemicht weiter geach= tet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

rer Regiftratur eingefehen werben.

Schneidemuhl d. 19. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży domostwa mieszkalnego z budynkiem tyl. ným w miescie Łobżenicy pod No. 30. położonego do Sukcessorów n. Rarona v. d. Golz należącego, które podług taxy sądownie sporządzone na 772. Tal. 12. sgr. 10. szel. iest ocenione na żądanie wierzycieli z powodu długów termin licytacyjny na dzień 15. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Wegener w mieyscu, wyżnaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminie tym z nadmienieniem, iżnieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym Die Tare kann zu geber Zeit in unsernie bedzie, iedeli prawne tego nie

będą wymagać powody. W Pile dnia 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński,

Subhaftation8=Patent.

Bum offentlichen Berfauf bes gu Schneibemuhl in der neuen Strafe unter No. 67 belegenen hauses nebst Zubehor, der Wittwe Breng, Unne Chriftine gebor= ne Schmidt, jest verehelichte Bove gebos rig, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1145 Athlr. 10 fgr. gewürdigt

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży domostwa w Pile w nowey ulicy pod No. 67. położonego wraz z przyległościami, do wdowy/Krenz, Anny Krystyny z Szmytów teraz zamężney Boye należącego, podług taxy sądowey na 1145. Tal. 10. sgr. oszacoworden ift, und für welches in dem am 15. d. M. angestandenen Bietungs-Termin ein Meistigebot von 575 Athstr. absgegeben worden, haben wir auf den Anstrag der Interessenten einen neuen Biestungs-Termin auf den 23. März a. f. vor dem Landgerichts-Nath v. Topolosi Morgens um 9 Uhr dier angesest. Bessissädigen Käufern wird diese Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundsück dem Meistbietenden zugelchlagen, und anf die etwa nachher einstonmenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Schneibemuhl den 20. Dezember 1827. Konigl. Preuß Landgericht. wanego, za które w terminie licytacyinym dnia 15. m. b. odbytym, plus licitum w ilości 575. Tal. podane zostało, wyznaczyliśmy na wniosek interessentów nowy terminlicytacyiny na dzień 23. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziem. Konsyliarzem W. Topolskim w mieyscu posiedzeń Sądu. Zdolność kup enia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wagląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile dnia 20. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Salz:Inspektor Carl George Mbert Chmelnik zu Czarnikau und seine Chegattin Caroline geb. Becker, haben in der Berhandlung vom 23sten Mai 1826, die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Schneibemuhl, ben 17. Decbr. 1827. Rbnigl. Preußisches Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Inspektor magazynu solnego J. Pan Karol Jerzy Woyciech Chmelnik w Czarnkowiei małżonka iego Karolina z Bekerów wyłączyli w czynności z dnia 23. Maia 1826. pomiędzy sobą wspólność maiątku co się ninieyszem obwieszcza.

Piła dnia 17. Grudnia 1827. Królewsko-PruskiSądZiemiański. Subhastations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Plefchenschen Kreife belegene, gur Johann von Zarembaschen erbschaftlichen Liquida= tions-Masse gehörige abelige Gut Ansko nebst Zubehor, welches nach der gericht= lichen Taxe auf 103,853 Athle. 19 fgr. 83 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber of= fentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Termin auf den 29ffen Marg 1828 por bem herrn Landgerichte-Rath Leng Mor= gens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitz= und gablungsfähigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifügen hierdurch befannt gemacht, bag es einem Jeben frei fieht, innerhalb 4 Wochen vor demselben und die etwa bei Aufnahme

gen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen jeber Zeit in unserer Registratur ein= gefeben werden.

Krotofdin ben 3. Januar 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Rusko pod jurysdykcya na. szą zostaiące w Powiecie Pleszewskim położone, do massy sukcessyino likwidacyjney niegdy Jana Zaremby mależące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 103,853. Tal. 19. sgr. 82, fen. oeenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiące. mu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 29. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciąber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeis gu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przey-

szane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 3. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Editial-Gitation.

Muf ben Antrag bes Befigers ber im Snowraclawichen Areife belegenen adeli= chen Guter Sciborge nebst Bubehor, Sanah von Gafforemeff, werden die Allerander v. Borndischen Erben aus Kunowo, fur welche auf ben gedachten Gutern Rubr. III. De. 3. und 4. resp. 333 Rithlr. 8 gar, and 600 Athlr. nebst 3 Binfen haften, beren Erben, Ceffio= narien, ober die fonft in die Rechte berfelben getreten find, bierdurch offentlich borgelaben, in bem auf ben 3. Junis us b. J. Bormittags um 9 Uhr in un= ferm Inftruktione-Bimmer bor bem Berrn Dber-Landes-Gerichte-Referendarius von Bacgfo anftehenden Termine, entweder personlich, ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Schopke, Schulz, und Bogel vorgeschlagen werden, ju er= scheinen, ihre Ansprüche an Die gedach= ten Forderungen anzumelben, und gehörig zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen präcludirt und die Lofchung ber besagten Forderungen in dem zu ergebenden Erkenntniffe ansgesprochen werden wird.

Zugleich wird bemerkt, daß beibe Posten von dem vormaligen Besitzer der Guter Graf Joseph v. Wolski für die Alexander v. Boruckischen Minorennen angemeldet worden und die Eintragung für diese Minorennen unter dem 10. Justi 1783 erfolgt ist. In einem spätern Hypothekenschein vom 2. Juni 1784 schlich aber ein Schreibsehler ein, indem

Cytacya Edyktalna:

Na wniosek Ur. Gasierowskiego dziedzica dóbr szlacheckich w powiecie Inowrocławskim położonych. Sciborza wraz z przyległościami sukcessorów Ur. Alexandra Boruckiego z Kunowa, dla których narzeczonych dobrach Rubr. III. No. 3. i 4. resp. 333. Tal. 8. dgr. i 600. Tal. wraz z ptowizyą po 1500. zaintabulowanesą, tychże spadkobierców, Cessyonaryuszów, albo którzybykolwiek w prawa ich w stapili ninieyszem publicznie zapozywa się, aby w terminie na dzień 3. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Referendaryu. szem Baczko, wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników, prawem dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawie. dliwości Schoepke, Schule i Vogel przedstawiamy, stawili się, ich pretensye do rzeczonych intabulatóow zameldowali, i takowe należycie udowodnili, inaczey bowiem z takowemi prekludowani i wymazanie rzeczonych summ w wyroku zapaść maią. cym nakazanem zostanie.

Tudzież nadmienia się, iż obydwie summy przez przeszłego dziedzica rzeczonych dóbr Hrabiego Jozefa Wolskiego dla sukcessorów Ur. Alexandra Wolskiego do intabulowania podane zostały, że intabulacya dla tychże pod dniem ro. Lipca 1783. też nastąpiła, w późnieyszym

beide Fester Als den Antrumben & Bosruckaschen Minorennen zugehörig aufgenommen worden. Dieser Jerthum wursbe in dem Hypothekenschein vom Listen September 1790 in Betreff der Post No. 4 geändert, in Betreff No. 3 aber blieb er stehen.

Bromberg ben 21. Januar 1828. Känigl. Preuß, Landgericht.

nym atteście hypotecznym zaś wkradła się omyłka pisania, gdyż obydwie summy w takowymiako do sukcessorów Alexandry Boruckiey należące umieszczone zostały. Takowa omyłka została w atteście hypotecznym z dnia 21. Września 1790. względem summy pod No. 4. sprostowaną, względem summy pod No. 3. zaś pozostała się.

Bydgoszcz d. 21. Stycznia 1828. Króll Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

In Folge Auftrags bes Königl. Lands-Gerichte zu Krotoszyn soll bas in Rass-fowo unter No. 116 belegene auf 198 Athle gerichtlich abgeschäfte Wohnhaus nebst Zubehör im Wege ber Subhastation verkauft werden.

Ju diesem Behuf haben wir nun einen peremtorischen Termin auf ben 16. April d. J. in unserm Gerichtse Locale angesetzt, und wir laben Kauslusstige und Besitzfähige ein, sich in diessem Termin zu gestellen, und ihre Gebote abzugeben, wornach sie den Zusschlag zu gewärtigen haben.

Die Laxe und Bedingungen konnen gu jeber Zeit in unserer Registrafur ein=

gefehen werden.

Oftrow den 2. Januar 1828. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE

Wskutek polecenia Prze. Sądu Ziemiaeskiego w Krotoszynie, ma bydź dom w mieście Raczkowie pod No. 116. położony, wraz z przyległościamisądownie na 198. Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyj przedanym.

W celu tym wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 16. Kwietnia 1828. w posiedzeniu sądu naszego i wzywamy wszystkich ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym stawili, i licyta swe podawszy przyderzenia oczekiwali.

Taxaikondycye mogą bydźzawsze w Registraturze sądu naszego przeyrzane.

Ostrow dnia 2. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Das hier unter No. 213 belegene, ben Backermeister Marskischen Ehelensten gehörige Wohnhaus nebst Stall, 2 Garten und einer Wiese auf bem Netz-bruch, nach ber in beglaubter Abschrift

Patent Subhastacyiny.

Do Piekarza Marskiego małżonków należący tu w Chodzieżu pod No. 213. położony dom wraz z staynią, dwiema ogrodami i ląką na rzece Noteci sytuowaną podlug przylączobeigefügten gerichtlichen Taxe, auf 494 Athir. gewürdigt, foll auf den Untrag eines Glaubigers und im Anftrage bes Konigl. Landgerichts zu Schneibemuhl öffentlich an ben Meiftbietenden ber= Der Bictungstermin ift kauft werden. auf den 16. April f. 3. fruh um 10 Uhr im hiefigen Gerichts-Locale por bem Uffeffor Urnold angesett. Besithfa= higen Kanfern wird biefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, bag bas Grundfluct bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, insofern nicht gesetzliche Grun= de dieses nothwendig machen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Chodziesen den 14. Dec. 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. ney Taxy w wypisie wierzytelnym na 494. Tal. oszacowany, ma bydź na wniosek pewnego wierzyciela z mocy zlecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Termin do sprzedaży wyznaczonymiest na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 10. przed W. Arnold Assessorem Sądu Pokoiu. Zdolność kupna maiąrym oświadcza się, iż grunt naywięcey daiącemu przyderzony i poźnieysze podanie bez względne zostanie, skoro prawne przeszkody zachodzić nie będą.

Zresztą wolno każdemu w 4. niedziele przed terminem iakowe niedostatki przy spisie Taxy podać.

Chogzież dnia 14. Grudnia 1827.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Zufolge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum diffentlichen Berkauf des dem Fleischer Thomas Piątkowski gehörigen zu Sarne unter No. 193 belegenen Hauses nebst einem Uckerstücke und einer Wiese, zus fammen auf 245 Athlr. gerichtlich abges

Obwieszczenie.

Wskutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu w Sarnowie pod liczbą 193. poloże nego wraz iednym kawalem roli i iedney łąki Tomaszowi Piątkowskiemu rzeźnikowi przynależącego ogoschäft, im Wege ber nothwendigen Subhaftation einen Termin auf den 24sten April d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale anderaumt, zu welchem wir Besichsähige und Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sehn kann, insofern nicht gesehliche Hindernisse eine Lusnahme nothwendig machen.

Die Zare fann zu jeder schicklichen Beit eingesehen werden.

Ramicz den 30. Januar 1828. Königl, Preuß. Friedensgericht. łem na 245. Tal- sądownie otaxowanego, drogą potrzebney subhastacyi termin na dzień 24. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9: w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę kupna i zdolności do posiadania maiących z tem obznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tymiakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz dnia 30. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Der von uns mittelst Steckbriefes vom 14. November v. J. No. 281 des Posener Intelligenz-Blattes verfolgte Inculpat Valentin Lewandowski ist bereits verhaftet und durch das Landrathliche Umt zu Gnesen, zur weisern Untersuchung an uns überliefert worden.

Posen den 9. Februar 1828, Konigs. Preuß. Inquisitoriat. Uwiadomienie.

Obwiniejony Walenty Lewan-dowski, który przez list gończy z dnia 14. Listopada r. p. No. 281. w Poznańskim dzienniku Intelligencyinym przez nas był poszukiwanym, został już schwytany, i nam przez Król. urząd Ziemiański w Gnieznie do dalszey indagacyi dostawionym.

Poznań dnia 9. Lutego 1828. Król. Pruski Inkwizytoryat,

#### Stedbrief.

Die bes Flachsoiebstahls angeschuldigste Wittwe Franciska Grankowska aus Wonczyn hat sich von bort heimlich entsternt und baburch ber wider sie eingeleisteten Untersuchung entzogen.

Die resp. Behörden ersuchen wir, die Entwichene im Betretungsfalle aeretiren und an uns abliefern zu lassen.

Das Signalement kann nicht beige= fügt werden.

Roronowo den 2. Februar 1828. Konigl, Preuß, Inquisitoriat.

alabide of the discontinuous

List gonczy.

Franciszka Graykowna wdowa o kradzież lnu obwiniona oddaliła się potaiemnie z mieysca zamieszkania swego wsi Woycina przez co usuynęła się Inkwizycyi przeciw niey rozpoczętey.

Wzywaią się wszelkie władze, iżby zbiegłą w razie zdybania onę przyaresztować i nam dostawić zechciały.

Rysopis nie może bydź przyłączo.

Koronowo dnia 2. Lutego 1828. Król, Pruski Inkwizytoryat.